Conrie n. Depefmen

Menefte Rachrichten

Mr. 209.

Dienstag 23. März

1880.

## Wörsen-Telegramme.

Berlin. ben 23. März 1880. (Telegr. Agentur.)

| Weizen rubig          | Not. v. 22.   | Spiritue ruhig             | Not. v. 22.   |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| April=Mai             | 230 - 230 -   | loto                       | 62 50 62 80   |
| Mai=Juni              | 227 50 228 —  | März                       | 62 50 62 70   |
| Roggen fest           |               | April=Mai                  | 62 50 62 70   |
| April=Mai             | 174 75 174 50 | August=Sept.               | 64 40 64 50   |
| Mai=Runi              | 174 75 174 50 |                            |               |
| Juni=Juli             | 172 50 172 50 | Safer -                    | -             |
| Nüböl fester          |               | April-Mai                  | 148 50 148 50 |
| April-Mai             |               | Kündig. für Rogger         |               |
| Gept.=Oftbr.          | 57 50 57 20   | Kündig. Spiritus           |               |
|                       | 1 20 00 1     | CIL. OF CIL. S CIL. COCK V |               |
| Martisch- Mason (8 91 | 30 - 29 80 1  | Ruff.=Bod.=Ar. Afbl        | 18-18-1       |

Boln. 5proz. Pfandbr. 65 60 65 50 Pof. Proving.=B.=A. 109 50 109 50 Lowirthschitl.B.=A. 67 — 67 — 67 — 67 — 48 75 49 — Pof. Sprit=Att.=Gef. Reichsbant . 152 10 152 25 Dist. Kommand. 21. 183 — 186 60 Königs-u. Laurahütte 125 75 129 50 Posen. 4 pr. Pfandbr. 99 10 99 10

Nachbörse: Franzosen 478.— Kredit 526,— Lombarden 151,—

| Galizier Gifenb 112       | 25 112 | 751 | Rumänier               | 52  | 30 52  | 4( |
|---------------------------|--------|-----|------------------------|-----|--------|----|
| Pr. fonjol. 4% Ani. 99    | 50 99  | 50  | Ruffi iche Banknoten   | 213 | 60 214 | 60 |
| Posener Pfandbriese 99    |        |     |                        | 86  | - 86   | 10 |
| PosenerRentenbriefe 99    | 70 99  | 60  | bo. Bram. Anl. 1866    | 148 | 10 148 | 2  |
| Desterr. Banknoten 171    | 40 171 | 75  | Boln. Liquid. = Bfdbr. | 57  | 80 57  | -  |
| Desterr. Goldrente 74     | 90 75  | -   | Desterr. Kredit        | 526 | - 530  | 50 |
| 1860er Loofe 123          | 75 124 | 25  | Staatsbahn             | 478 | - 478  | 5( |
| 3taliener 82              | 90 83  | _   | Lombarden              | 151 | - 153  | -  |
| Amerik. 5% fund: Anl. 100 | 90 100 | 80  | Sondoft. fest          |     |        |    |
|                           |        | -   | Charles Inc.           |     |        |    |

#### Stettin, den 23. März 1880. (Telegr. Agentur.)

| Weizen ruhig | Not. v. 22.   |               | Not. v. 22. |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| lofo         |               | Herbst        | 57 - 56 50  |
| Friihjahr    | 225 50 225 50 | Spiritus flau |             |
| Mai=Tuni     | 224 50 225 —  | lofo          | 61 90 62 —  |
| Roggen seit  |               | März          |             |
| lofo         |               | bito          |             |
| Frühjahr     | 171 50 171 —  | County Fred a | 61 80 62 10 |
| Mai=Juni     | 170 - 170 -   |               |             |
| Rüböl fest   |               | Petroleum,    | 0 10 0 10   |
| Frühjahr     | 53 - 53 -     | Marz          | 8 10 8 10   |

## Börse zu Posen.

Bofen, 23. Marg 1880. [Amtlicher Borfenbericht.]

Roggen, ohne Handel.

Spiritus mit Faz) Gefündigt 55,000 Ltr. Kündigungspreis 61,10 per Märs 61,10 per April 61,30 per April-Mai 61,50 per Mai 61,70 per Juni 62,30 per Juli 62,90 Mark. Lofo Spiritus ohne Fax —.

Bofen, 23. Mars 1880. [Borfen=Bericht.] Wetter: -.

Roggen ohne Handel.

Spiritus, matt. Gefd. —— Ltr., Kündigungspreis —,—
per März 61,02 bez. Br. per April 61,02 bz. Br. per April-Mai 61,06
bez. Br. per Mai 61,68 bez. Br. per Juni 62,04 bez. Br. per Juli
63,— bez. Br. per August 63,03 bez. Br. Loko ohne Faß —,—.

### Produkten - Börle.

Bromberg, 22. März. (Bericht der Handelskammer.) Better: hell, früh — 4 Grad. Weizen: unweränd. hellbunt 205—210, hochbunt u. glafig 210—220, abfall. Qual. 180—200 M. Roggen: fest, loco inländischer 163—166 M. polnisch. 160—163 M. Gerste: unverändert, feine Brauwaare 162—165 große 160—162 fleine 150—155 M.

Heine 150–155 M. Hafer: unverändert, foco 145–150 M. Erdien: Rochwaare 155–165 M. Futterwaare 150–155 M. Mais, Rübsen, Raps: ohne Handel. Spiritus: pro 100 Liter à 100 put. 60–60,50 Mark. Rubelcours: 214,— Mark.

Danzig, 22. Märs. [Getreide-Börse.] Wetter: ziemlich starter Frost bei flarer Luft. Wind: Ost.

Weizen lofo sand am heutigen Marste, ungeachtet 500 Tonnen gehandelt wurden, einen schwerfälligen Bersauf zu ziemlich unveränderzten Preisen. Manches jedoch mußte, und desonders zum Schlusse des Marttes, auch billiger abgegeben werden. Bezahlt ist sür rothbunt 120 Kfd. 214 M., naß 107 Kfd. 170 M., absallend 113 Kfd. 195 M., bunt und bellsarbig frank 117—122 Kfd. 200—213 M., hellbunt frank 121—125 Kfd. 217—225 M., hellbunt 124—126 Kfd. 225—230 M., glasig 123/4 Kfd. 220. 222 M., hochbunt und glasig 127, 128, 131 Kfd. 232, 234, 238, 243 M., ertrasein hochbunt glasig 134 Kfd. 256 M., weiß 128 Kfd. 245 M. per Tonne. Termin: Transit April-Wai 225 M. Gd., Mai-Juni 228 M. Br., 225 M. Gd., Nuli-August 225 M. Gd., Mai-Juni 228 M. Br., Regulirungspreiß 227 M.

Br., Sept.-Oft. 218 M. Br. Regulirungspreiß 227 M.

Roggen loso matter, Verfault wurde inländischer besetzt 122 Kfd. 165 M., guter 124 Kfd. 169, 170 M., 126 Kfd. 167; M., polnischer zum Transit 118 Kfd. 169 M., 128 Kfd. 167; M., polnischer zum Transit 118 Kfd. 169 M. per Tonne. Termine Upril-Mai unterpolnischer Transit 165 M. Br., April-Mai inländischer —, Maizum inländischer Transit 165 M. Br., April-Mai inländischer —, Maizum inländischer 171 M. Br., 170 M. Gd. Regulirungspreiß 165. Gerste loso volnisch weiße 80, rothe 99, 100 M. per Tonne gesauft. — Helsen loso polnische Tuter zum Transit 142, 145 M. per Tonne. Erbsen loso polnische Tuter zum Transit 142, 145 M. per Tonne bezahlt — Reesaat loso weiße 80, rothe 99, 100 M. per Tonne Bezahlt — Keesaat loso weiße 80, rothe 99, 100 M. per Tonne bezahlt — Reesaat loso weiße 80, rothe 99, 100 M. per Tonne bezahlt — Reesaat loso weiße 80, rothe 99, 100 M. per Jonne sonnabend zu 61,50 M. Mittwoch zu liesern, heute zu 61,75 M. morgen zu liesern gehandelt.

Vocales und Provircielles.

A Birnbaum, 22. März. [Schöffengerichtssikung. Einsegnungen. Schülprüfungen.] Bei der in voriger Woche stattgefundenen össentlichen Sikung des hiesigen k. Schössengerichts gelangten einige interesiante Fälle zur Murtheilung. — Die Tagelöhnerfrau Marie Bretsi aus Strzydlewo wurde wegen Körperverletung mit 3 Monaten Gefängniß, der Böttchergeselle L. Dobberstein aus Lindenstadt wegen Körperverletung mit 4 Wochen Gefängniß desstraft. Der Eigenthümerssohn Otto Heinrich aus Jiegenlug, welcher am 26. Dezember Nachts auf dem Marste in Jiesenlug, welcher am 26. Dezember Nachts auf dem Marste in Jiesenlug, welcher am 26. Dezember Nachts auf dem Marste in diese dem Schiffer Fr. Daase einen Messerssich in die Seite beigebracht hatte, wurde dafür mit 7 Monaten Gefängniß belegt. — Gestern wurden in der hiesigen evangelischen Kirche 97 Knaben und 90 Mädchen eingesegnet. — Am Freitage und am Sonnabende Vornittag haben in den städtischen Schulslassen die össenklichen Früsungen unter Leitung des Kreis-Schulsussenschaften der Setzen Tecklenburg aus Meserit stattgefunden. Die Bestheitigung seitens der Eltern der Schulsinder war nur gering.

# Staats= und Yolkswirthschaft.

\*\* Berlin, 22. März. [Biehmarft.] Jum Verkauf standen: 2728 Rinder, 9384 Schweine, 2144 Kälber, 9051 Hammel. In Rindwich war das Geschäft, trobbem zu den Feiertagen mehr wie gewöhnlich gebraucht wird, ein recht schlechtes und schweres, und es dürste die wieh war das Gelchäft, troßdem zu den zeiertagen mehr wie gewöhnstlich gedraucht wird, ein recht schlechtes und schweres, und es dürste die Ursache in dem verhältnismäßig geringeren Export zu suchen sein. Bezahlt wurde beste Waare mit 58—60, II. mit 48—50, III. mit 42—45 und IV. mit 30—35 M. pr. 100 Ksund Schlachtgewicht. Ebenso war bei den Schweinen der Jandel aus demselben Grunde ein recht langsamer und slauer, nur sommt hier noch binzu, daß Hamburg, nach welchen im Nothsalle die unversaufte Waare noch dirigirt wurde, auch nur niedrige Notiz hatte. Es wichen die Preise, mit Ausnahme der wenigen Bakoner, die heute wieder am Markt waren und welche 60 M. bei 40 Ksund Gutgewicht galten, durchweg. Es galten beste Mecklendurger 52—54, schwere gute Landschweine 48—50, leichte, sogenannte Sengschweine 46—48 und Russen Aslber waren, wie immer zu Ostern, troß der großen Anzahl gesucht und wurden durchschnittlich mit 45—55 Ks., in einzelnen seinen Exemplaren sogar mit 60 Ks. pr. 100 Ksund Schender varen, wie immer zu Ostern, troß der großen Anzahl gesucht und wurden durchschnittlich mit 45—55 Ks., in einzelnen seinen Exemplaren sogar mit 60 Ks. pr. 100 Ksund Schlachtgewicht bezahlt. Im Danmelgeschäft zeigte sich, da der parizer Markt besser kreize brachte, etwas mehr Leben wie in der parizer Markt besser kreize brachte, atwas mehr Leben wie in der parizer Markt besser kreize brachte, atwas mehr Leben wie in der parizer Markt besser heise Waare 55, sür geringere 45—50 Ks. pr. 1 Ksjund Schlachtgewicht. Der Markt wurde ziemlich geräumt.

\*\*\* **Polnische 4 : prozentige Lignidations : Psandbriese.** Berstoofung vom 1. dis 4. März 1880. Auszahlung vom 1. Juni 1880 ab. à 1000 Mubel.

No. 157 174 292 364 499 676 742 831 970 1017 194 270 307 675 776 862 2143 212 225 294 452 929 3128 155 226 245 421 443

789 415 493 506 951 13102 190 311 458 656 652 768 14005 241 559 556 606 889 15120 127 393 673 685 763 16973 90 232 298 418 775 647 663 710 727 760 815 878 954 993 17005 118 147 437 441 620 687 960 987 18164 487 861 911 938 981 19233 385 529 630 747 910 979 987 **20**082 113 137 176 177 179 354 682 790 897 947 21018 25 59 121 242 349 351 373 521 569 585 595 599 614 708 911

984 22308.

à 500 Rubel.

980. 112 147 224 395 497 500 700 1052 114 240 248 262 275 505 544 783 822 942 2080 86 239 278 316 397 560 682 812 3068 155 218 359 549 648 744 823 841 970 4298 391 513 571 645 895 5221 428 503 736 755 880 6001 231 423 444 616 640 7110 166 227 273 274 326 396 414 520 532 670 733 768 827 938 8504 530 554 9089 196 460 474 513 556 742 10228 321 335 480 605 729 978 11032 70 137 368 407 450 529 572 714 991 12037 134 232 285 317 593 744 824 857 927 942 946 13487 580 587 589 849 885 14011 42 47 390 450 497 657 15057 162 509 654 717 737 858 989 16048 72 120 136 158 366 695 725 17043 131 215 274 359 378 389 470 498 499 504 717 849 962 985 18006 142 165 450 531 604 767 498 499 504 717 849 962 985 18006 142 165 450 531 604 767 498 597 19324 593 799 990 20085 102 223 323 366 387 431 435 514 580 739 843 21105 187 224 230 512 515 565 660 753 945 991 22013 20 207 327 422 566 676 808 846 23032 206 320 386 658 687 731 970 24096 207 411 686 867 897 903 25036 96 152 338 352 484 591 207 327 422 500 670 505 540 2032 205 520 520 530 655 657 751 970 24096 207 411 686 867 897 903 25036 96 152 338 352 484 591 641 685 729 792 853 937 26152 202 261 449 679 764 782 799 805 837 914 27053 166 247 481 614 625 787 835 985 28092 271 353 430 454 505 698 706 739 971 991 29015 63 106 419 555 610 686

Rachdruck verboten!

Patent = Lifte, aufgestellt durch das "Internationale Batent= und Maschinen = Er= und Import = Geschäft" von Richard Lübers, Görlit, Patent-Anwalt und Zivil-Ingenieur.

Rr. 9366, Rübenschnise messer zur Erzeugung zickackförmiger Schnisel, Kr. Goller und Kr. Wasgedstichan in Königsseld bei Brünn, 17. Nov. 78. Nr. 9374, Reuerungen an Pferdegöpeln, R. u. T. Slworthy in Clisabethgrod, 30. August 79. Ir. 9375, Sicherheits Hatgerüste, K. Krückel in Chrenseld bei Köln, 5. Septbr. 79. Ir. 9390, Neuerungen an sesten Mühlsteinbauen, F. Senn in Stettin, 19. Ottbr. 80. Ir. 9398, Versahren und Apparat zur Bereitung von Chlorfalk, Dr. Kopfer in Mannheim, 7. Nov. 79. Nr. 9401, Schrauben-Pflug, K. Keller in Darmstadt, 18. Mai 79. Kr. 9404, Selbstthätiger Meße u. Jählsuparat an Schrotz Nühlen, F. G. Pühler in Nürnberg, 2. August 79. Nr. 9408, Reuerungen am Hosaumen, F. Schlott in Goblis, 25. Sept. 79. Nr. 9410. Reuerungen am Denzelschen Hosborial Dampf Apparat, H. Hold, Reuerungen am Denzelschen Hosborial Dampf Apparat, H. B. Don Kürnberg a. W., 2. Oftober 79. Nr. 9411, Urretirung an Waagen, G. Schmager in Leipzig, 5. Oftober 79. Nr. 9413, Apparat zur Regulirung der Hands u. Kingerhaltung bei Klavierübungen, Krl. W. B. von Kürstenberg in Handung. 18. Oftbr. 79. Nr. 9417, Pneumatisches Dintensaß mit verstellbarer Eummiblase u hermetischem Kugelverschung, Kr. Tschepper in Neichenberg, 19. Novbr. 79. Nr. 9426, Apparat zur Darstellung von Delruß, D. Thalmiber in Halle a. S., 26. Juli 79. Nr. 9431, Fusschener Schuber, Mannheier in Balle a. S., 26. Juli 79. Nr. 9431, Fusschener Schuber, Standbrief Re. 10068. Deutschland.

712 11. Oftbr. 79. Kr. 9436, Neuerung an Wechsellaben, A. H. Bergel in Montbéliard, 24. Oftbr. 79. Kr. 9437, Kombinirter Walzenkesser mit engröhrigen Kesselsementen, A. H. Reumann in Nachen, 26. Oft. 79. Kr. 9439, Veritelsbare Rohrbürste sür Dampskesse, 26. Oft. 339 Kr. 9439, Veritelsbare Rohrbürste sür Dampskesse, 26. Oft. Reeppe in Eeipzig, 2. Rovbr. 79. Kr. 9440, Borrichtung an Spinne, Spale und Zwirne-Maschinen (zur Verhütung von Materialverlust bei eintretendem Fadenbruch), W. Garnett, Th. Smith in Halifar, 11. Novbr. 79. Kr. 9458, Kartosselse Handschine, E. Benoit in Berlin, 6. Juli 79. Kr. 9469, Elestrische Hanmer, Siemens u. Halsse in Berlin, 20. Oftbr. 79. Kr. 9472, Garben-Binde-Maschine, E. Kerger in Wismar, 18. Jan. 78.

529 630 9469, Eleftrische Hammer, Stemens u. Halste in Berlin, 20, Olive. 18. 397 947 Nr. 9472, Garben-Binde-Maschine, C. Nerger in Wismar, 18. Jan. 78. Ochrereich.

Cigenthümliches Berfahren, Gegenstände mit harter Oberstäche, wie Glaß, Porzellan, Metall, Holz und Bein direkt auf berselben farbig zu bedrucken, Or. G. Silber in Wien, 31. Januar 80. Lastwagensche So. Berbesserte Dezimalwaage mit niederstellbarem Stützpunkte des Wagebalkens, Friedrich Schufeil in St. Ketersburg, 10. Febr. 80. Eigenthümlicher Berschluß an Dissuscena mit unterer Entleerung, Julius Sulup in Napagedl i. Mähren, 16. Januar 80. Berbesserte in Wien, 31. Januar 80. Berbesserte in Wien, 31. Januar 80. Berbesserte Kasen, Ludwig Wächtler in Wien, 31. Januar 80. Berbesserte Stersahren zur Berkleinerung von Knochen bei der Fabrikation von Spodium und Knochenmehl, A. Fischer u. Sohn in Gaudenzdorf bei Wien, 13. Februar 80. Wässerte 13. Januar 80. Berbesserter Motor sür gerungen Kraft-Bedarf, Morits dieser Fabrikossen, insbesondere aus den Stengeln der Urtica utilis, B. A. A. M. Kavier in Paris, 10. Februar 80. Centrisuge zum Abrahmen fontinurilich zusslessender Milch mit selbstschaft der Adham. Albert Fæsca in Berlin, 10. Februar 80.

Rr. 3526, Berbesserungen an Webestühlen, John Brownhill in Surdersssselle 3. Sent 79. Ur. 3565, Berbesserungen an dynamozeles.

als gegen gewiffe andere Großmächte gerichtet angesehen werben. So sehr England auch bestrebt sei, den europäischen Frieden aufrecht zu erhalten, fo durfte es doch fein Bundniß zulaffen,

welches Mißtrauen ober Uebelwollen gegen Frankreich andeute. **Betersburg**, 23. März. Bei dem gestrigen Galadiner im Winterpalais anläßlich des Geburtstages des Kaifers Wilhelm brachte Kaifer Alexander folgenden Toaft in französischer Sprache aus: Der Raifer, beffen Geburtstag wir so glücklich find heute zu feiern, gab mir anläßlich meines Jubiläums einen neuen Beweis der früheren so beständigen Freundschaft, indem er zwei Briefe schrieb, einen offiziellen, den zu veröffentlichen ich mich beeilte, und einen privaten, welcher mich innigst rührte. hege die in den Briefen ausgedrückten Gefühle und Wünsche; ich rechne vollständig auf die Aufrechterhaltung und Befräftigung der mehr als Jahrhunderte langen Beziehungen zwischen unferen beiben Bölkern, zu beren gegenfeitigem Wohl. Ich trinke auf das Wohl des Kaisers und Königs, meines besten Freundes! Möge ihn Gott schützen und uns den Troft geben, feinen Geburtstag noch lange Jahre zu feiern.

Konstantinopel, 22. März. Der Großscherif von Mekka wurde, als er am 14. März in Djeddah einzog, von einem als Derwisch gekleideten Individuum durch Dolchstiche verwundet und ift geftern geftorben. In einer Depesche an Lord Lanard wurde der Mörder als Perfer und Fanatiker bezeichnet.

Die Pforte erhielt noch feine Nachricht.

<sup>\*)</sup> Auf den zulett gezogenen Liquidations - Pfandbrief No. 10068 à 250 Rubel wird am 1. Juni 1880 eine à Konto-Zahlung von 34 Rubel 10 Kop., und am 1. Tezember 1880 die Restauszahlung mit Rubel 10 Kop., und am 1. 215 Rubel 90 Kop. stattsinden.